## Nº: 294.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag, den 8. December 1828.

Subhastations - Patent.

Die im Anrsitzer Kreise belegene, bem Herrn Grafen Friedrich Wilhelm von Brandenburg und ber Frau Herzogin v. Anhalt Cothen Durchlaucht gehörige Alslodial = Nitterguter = Herrschaft Listewo, bestuhend auß:

- a) bem Dorfe und Borwerte Liftowo,
- b) bem Borwerte Maffowo,
- c) dem Vorwerfe Dombrowke,
  - d) dem Borwerte Liftowfe,
  - e) dem Dorfe Roscierzun,
  - f) bem Dorfe Radzie,
  - g) einem Untheile an ber Rolonie Friebrichsborft,

welche nach der gerichtlichen Tape auf 94,548 Athl. 5 fgr. gewürdigt worden ift, soll auf den Untrag des Herrn Grasfen Friedrich Wilhelm v. Brandenburg Behufs der Theilung defentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungstermine sind auf

ben 2. Februar, den 4. Mai,

und ber peremtorische Termin auf

den 8 August 1829, vor bem Landgerichte-Math Mehler Mor= gens um 10 Uhr allhier angesetzt. Be= Patent Subhastacyiny.

Maietność allodyalno-szlachecka Liszkowo, w Powiecie Wyrzyskim położona, do JW. Fryderyka Wilhelma Hrabiego de Brandenburg i JO. Xiężney de Anhalt Coethen należąca:

- a) z wsi i folwarku Liszkowa,
- b) z folwarku Massowa,
- c) z folwarku Dąbrowki,
- d) z folwarku Liszkowka,
- e) z wsi Kościerzyna,
- f) z wsi Radzica i
- g) i z niejakiey części kolonii Frydrychshorst,

się składaiąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 94548 tal. 5 śgr. ocenioną została, na wniosek JW. Fryderyka Wilhelma Hrabiego de Brandenburg w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 2. Lutego, na dzień 4. Maia,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 8. Sierpnia 1829., zrana o godzinie 10. przed SąduZiefile und zahlungsfähigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß die Herrschaft dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tape fann in anserer Registratur

eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 13. October 1828.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

miańskiego Konsyliarzem Mehler w mieyscu posiedzeń naszych wyzna-czone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych znadmieniemiem, iż maiętność rzeczona naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa maiętności rzeczoney w Registraturze naszey przeyrzaną bydź

może.

w Pile d. 13. Października 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Fraustädtschen Kreise in dem Dorfe Groß= Tillendorff unter No. 2 belegene, dem Martin Brettschneider zugehörige Erbsscholtisen nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 4180 Athlr. geswürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

ben 20sten September, ben 22sten November c., und ber peremtorische auf

ben 20sten Januar f. vor dem herrn Landgerichts-Nath Boldt Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Patent Subhastacyiny.

Wieczno dziedziczne sołectwo pod Jurysdykcyą Naszą we wsi wielkich Tylewicach, Powiecie Wschowskim No. 2. położone, Marcinowi Bredschneider należące, wraz z przyległościami, które według taxy sądownie sporządzoney na tal. 4 180 ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 20. Września, na dzień 22. Listopada r. b., termin zaś peremtocyczny

na dzień 20. Stycznia a, f., zrana o godzinie 10. przed W. Voldt Sędzią Ziem. w mieyscu, wyznaczony zostały. Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż W terminie ostatnim nieruchomość naywięce y dającemu przybitą zostanie,

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen bor dem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unferer

Registratur eingesehen werden,

Fraustadt den 4. Juni 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Mebrigens sieht innerhalb 4 Wochen iedeli prawne tego nie będą wyma-

Wprzeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakteby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa dnia 4. Gzerwca 1828. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

## Ebiftal = Citation.

Auf den Antrag des Franz Ludwig b. Pfarsti zu Rempen, als hypothekarischen Glaubiger, ift beute uber bas im Dftrze= fower freife belegene, dem Wonciech v. Pfarofi gehörige Gut Slupia ber Liqui= batione=Projeg eroffnet. Es werden da= ber alle Diejenigen unbefannten Glaubi= ger, welche an das genannte Gut irgend einen Real-Unipruch zu haben vermeinen, bierdurch auf ben 28. Januar 1829 por bem herrn Landgerichte-Referenda= rius Scholt in unferm Geschäfts-Locale angesetten Termine vorgelaven, und ihre Unspruche anzumelden, und nachzuwei= fen. Alle Diejenigen, welche in Diefem Termine nicht, entweder perfonlich oder burch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte erscheinen, haben zu gewärtigen, baß sie mit ihren Unspruchen an bas Gut Glus pia ober jett an deffen Raufgelder praclu= birt, und ihnen bamit ein ewiges Still= ichweigen sowohl gegen ben Raufer Din= cent v. Miemoiewofi, als gegen bie Glaubiger, unter welche bas bereinstige Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werZapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Franciszka Ludwika Psarskiego w Kempnie zamieszkałego iako wierzyciela hipotecznego. nad dobrami Słupia w powiecie Ostrzeszowskim położonych, do Ur. Woyciecha Psarskiego należących, process likwidacyiny dnia dzisieyszego otworzonym został. Przeto wzywaią się wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy do dobr rzeczonychia. kakolwiek pretensyą rzeczową mieć sądzą, aby się w terminie na dzień 28. Stycznia 1829. przed delegowanym Ur. Scholtz Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu naszego stawili, pretensye swe zameldowali i udowodnili. Wszyscy wierzyciele w terminie tym osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych niestawaiąci, dziewać się maią, iż z pretensyami swemi do dóbr Słupia, lub teraz do kupna summy (summy szacunkowéy) tychże, wyłączonemi i wieczne milczenie tak względem nabywcy Win

an Befanntichaft mangelt, tonnen fich an ben Juftig-Commiffione-Rath Pilasti, Landgerichte-Rath Brachvogel, ober gu= fig-Commiffarins Panten wenden und ben Gewählten mit Bollmacht und Information verfeben. (22)

Rrotofdin ben 15. Ceptember 1828. Nathana and Congress

Ronigl. Preus. Landgericht.

ben wird. Diejenigen, benen es hier centemu Niemoiewskiennu, iak wzgledem wierzycieli, pomiędzy których nastepnie kupna summa podzieloną zostanie, nakazane im będzie.

> Wierzyciele tu w mieyscu znaio. mości niemający Ur. Pilaskiego Konsyliarza sprawiedliwości, Ur. Brachvogel Sedziego i konsyliarza sprawiedliwości, Ur. Panten komissarza sprawiedliwości, za pełnomocników sobie obrać i obranego plenipotencya i informacya opatrzyć mogą.

Krctoszyn d. 15. Września 1828. Król. Pruskit Sąd Ziemiański.

Bekanntmächung.

Sensy Control of the Control of the

Biermit brim ge ich zur offentlichen Kenntniß, daß ich mittelft gerichtlichen Alfte meine Chefrau Noema Friedberg geborne Golofchmidt gur uneingefchranften Bermafterin und Disponentin über mein gefammtes Bermogen und über bie von ihr bieber gefahrte Sandlung bestellt und fie zugleich auch zum ausschließlichen Borffeben und refp. Fuhren aller meiner Gefchafte und Ungelegenheiten gang unbebingt ermachtiget habe. Es fann fich fonach Jedermann mit ihr ohne meine meis tere Bugiehung und Rudfrage in Geld-Berfehres oder andern Gefchaften rechtegul tig einlaffen. Pofen ben 28. November 1828.

Mofes Friedberg.

SURVEY STATE OF A STAT

Etel Loofe gur 14. Courant-Lotterie Mro. 5061. Litt. D. E. find einem meiner Spieler abhanden gekommen. Sacob. Filehne, Untereinnehmer.